Mein Antisemitismus. Bon Brof. Dr. Lubwig v. Debeln, Bubapeft. Stephaneum, 1930.

In Brof. v. Me heln hat auch die ungarifche Nation einen ebenso gelehrten, als vornehmen und geistvollen Borlampfer der modernen Rassenphilosophie bestommen. Vorliegende Schrift ist eine Abwehr gegen die durchaus unvornehmen Angriffe, die die Judenpresse gegen Prof. v. Meheln inszenierte, da ihr seine bahnbrechenden Forichungen und sein mutiges Eintreten für die Rassenschubidee immer unangenehmer zu werden begannen.

v. Mehelys Anthemitismus ist nichts anderes als Liebe zu seiner eigenen chrötlichen Nation und zu seiner Rasse. Wer beswegen einen Gelehrten bedroft, ist ein Terrorist und Hochverräter, das umso mehr, da sich der Berfasser in der Bertretung seiner Anschauungen stets gemähigt und durchaus vornehm betätigt hat. Dah seine scharfe und gestvolle Logit mit ihrem einen ähenden Sarlasmus blamabel für seine Gegner wirkt, das ist nicht seine Schuld. Wenn er nachweist, dah ein jüdischer Anthropologe die Blutvrobe für die ungarische Nation von Juden oder Jüdlingen abnahm und daraussin die Idutvrobe für die ungarische Nation von Magnaren und Iuden behauptet, und Mehely diese soherbare Methode anprangert, so ist dies nicht ein Berbrechen, sondern eine verdienstvolle Tat. Dasselbe gilt auch, wenn v. Mehely wiesen katzeichen, sondern eine verdienstvolle Tat. Dasselbe gilt auch, wenn v. Mehely wiesen stuterschen Beduinenvolles eintritt. Der Fall Mehely dewesst neuerdings wieder, dah der Rampf für die Rasseniden noch immer gleichbedeutend mit Martyrium ist. Deswegen ein Heil dem Brof. v. Mehely, dem mutigen und unerschrodenen Bortämpfer und Märtyrer der Kassenwall

Robert Blum, Führungen einer Seele im Jenfeits, tundgegeben von Jasob Lorber, 2. Band, Neu-Salems-Berlag, Bietigheim, Württemberg, 1929.

3. Lang von Liebenfels.

Der ruhrige Berlag ber Lorber-Schriften hat mit anerfennenswerter Opferwilligfeit nunmehr auch ben 2. Band bes großen Robert-Blum-Bertes in berfelben pornehmen Ausstattung wie den 1. Band herausgebracht. Der Inhalt des 2. Bandes ift womöglich noch interessanter und origineller als ber bes 1. Bandes. Bu gewaltiger Dramatil erhebt sich die Darstellung in ben Rapiteln, ba Robert Blum im Gefolge bes herrn in die Rapuzinergruft in Wien tommt und ber herr mit ben bort begrabenen habsburgern Rarl VI., Josef II., Leopold II. usw. 3wie fprace halt. Wir erfahren aus biefem Buch, bak jum Beilviel Jofeph II. pon bem freimaurerifden Ergbifchof Digagi vergiftet worben fein foll. Aber auch feine Inphhilitifche Berfeuchung burch eine (fubifche) Matrelle wird angebeutet. Besonders bedeutsam ist aber die Prophezeiung, daß bas haus habsburg nach einem - perdienten! - tiefen Sturz wieber au neuem und groktem Glang aufgrstehen wird. Da bieses Buch von Lorber 1849 geldrieben wurde, ba Frans Bofeph eben bie Revolution siegreich niebergerungen und habsburg in vollem Glanze baftanb, fo tann fich biefe Borberfage nur auf ben Sturz bes Saufes unter Raifer Rarl beziehen. Das Buch, bas beweist biefes Beispiel, ift wie alle Lorber-Buder, eine unerschöpfliche Fundgrube erhabenster Schonheiten und birgt eine Fulle reichiten Troites. Q. v. L.

Lehrbuch ber Rabbalikil, von H. Reichstein, Bretbaum bei Wien. RRL3.—. Dieses Lehrbuch ist bas erste wirllich prattische Lehrbuch, das nicht nur graue Theorie, sondern die gemeinverständliche Anleitung bringt, mit deren Hilfe man einerseits den magischen Wert gegebener Namen feststellen, oder gladbringende Namen erwieren kann.

Dentifer Mappentalender 1930, von G. A. Clo & und Ob.-Reg.-Rat Dottor Bernh. Roerner, Berlag C. A. Starte, Gorfig.

Es war ein glänzender Gedanke, einen Ralender herauszugeben, der als Schmud und Lettüre 12 prachtvoll in Buntdrud ausgesührte Mappen von der ühmten deutschen Staatsmännern und deren turze Ledensbeschreibung enthält. Es find folgende Mappen reproduziert und gedeutet: Dassel, Schilt, Henneberg, Mullenweber, Distelmeyer, Trauttmansdorff, Brühl, Raunit, Hahderg, Stein, Metternich, Vismard. Der Kalender ist edenso interessant als originell und ein Prachtwert von bleibendem Wert.

# **OSTARA**

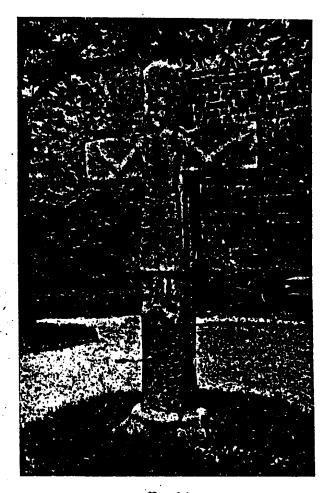

nr. 94
Rasse und Bildhauerei I
(rassenanthropologischer Teil)
von J. Lanz-Liebensels

Als Handschrift gedruckt Wien 1931 Copyright by J. Lanz v. Liebenfels, Wien 1931

### Johann Walthari Wölfl, Industrieller, Wien XIII, Dommayergasse 9.

Boftichedfonto: Bien A 182.124, Berlin 122.233, Bubabeft 59.224, Brag 77, 729. Bantberbindung: Deft. Creditanftalt f. S. u. G. Bechfelflube hiebing, Bien XIII, Daubtftrafe 4

#### Die "Ditara, Briefbuderei ber Blonben".

1905 als "Oftara, Bucherei ber Bionben und Mannesrechtler" gegründet, berausgegeben und geleitet von 3. Lang von Liebenfels, ericeint in zwanglofer Folge in Form von als Sanbidrift gebrudten Briefen, um die vergriffenen und fortgefest bringend verlangten Schriften Lang-Liebenfels' nur ausschliehlich bem engumarengten Rreis feiner Freunde und Gouler, und zwar toften. los, juganglich ju machen. Jebes Briefheft enthalt eine fur fic abgefoloffene Abhandlung. Anfragen ift Rudporto beizulegen. Manuftripte bantenb abgelebnt.

#### Die "Ditara, Briefbuderei ber Blonben" ift bie erfte und einzige illuftrierte griffarifofratifde und arifo-driftide Gorifteniammlung.

Die in Wort und Bilb ben Rachweis erbringt, bat ber blonde belbifde Menich. ber icone, fittliche, abelige, ibealistische, geniale und religiofe Denfa, ber Schöpfer und Erhalter aller Wiffenicaft, Runft, Rultur und ber Saupttrager ber Gottheit ift. Alles Sabliche und Bofe ftammt von ber Raffenvermifchung ber, ber bas Beib aus phnfiologifchen Grunden mehr ergeben mar und ift, als ber Mann. Die "Oftara, Briefbucherei ber Blonben" ift baber in einer Reit. Die das Beibifche und Rieberraffige forgfam pflegt und die blonde belbifche Menichenart rudiichtslos ausrottet, ber Sammelpuntt aller pornehmen Schonbert. Babrbeit, Lebenszwed und Gott fucenben 3begliften geworben.

#### Derzeit vorratige Rummern ber "Ditara, Briefbuderei ber Bionben":

- 1. Die Ditara und bas Reich ber Blonben. (2. Muflage.)
- 2. Der "Beitfrieg" ale Raffentampf ber Duntlen gegen bie Blonben.
- 3. Die "Beltrepolution", bas Grab ber Blonben.
- 4. Der "Beltfriede", als Bert und Sieg ber Blonben.
- 5. Theogoologie ober Raturgeichichte ber Gotter, I: Der "alte Bunb" und atte Gott. (2. Auflage.)
- 6.7. Theogoologie II: Die Sobomefteine und Sobomemaffer. (2. Auflage.) Theogoplogie III: Die Cobombiener und
- 8/9. Die Cobomsifite. (2. Muflage.) 10. Anthropogonita, Urmenich und Raffe
- im Schriftum ber Alten. (3. Aufl.)
  11. Der wirtichaftliche Bieberaufbau burch die Blonden, eine Einführung in die privatwirtichaftliche Raffenotonomie. 12. Die Dittatur des blonden Batrigiats,
- eine Ginführung in bie ftaatemirticaftliche Raffenotonomie.
- 13/14. Der goologische und talmubifche Uribrung bes Bolichewismus.
- 18. Theogoologie IV: Der neue Bund unb mene Gott. (2. Auflage.)
- 16/17. Theogoplogie V: Der Gotter-Bater und Gotter-Gelft ober bie Unfterblichfeit in Materie und Geift. (2. Auflage.) 18. Theogologie VI: Der Götterfohn und
- Die Unfterblichteit in Reim und Raffe. (2. Auflage.)
- 19. Theogoologie VII, Enbe: Die unfterb. liche Götterfirche. (2. Mullage.)
- 20. Raffe und Boblfahrtebflege, ein Mufruf jum Streif ber mabilofen Bobitatigfeit. (2. Auft.)
- 21. Raffe und Beib und feine Borliebe für ben Dann ber minberen Artung. (3. A.) 22/23. Raffe und Recht und bas Gefesbuch bes Manu (2. Muftage.)

- 26. Einführung in die Raffentunde. (3. Muff.)
- 27. Beidreibende Raffentunde. (2. Aufl.) 28. Untlig und Raffe, ein Abrif ber raffen-
- tunblichen Bhyfiognomit. (2. Auft.) Die Gefahren des Frauenrechts und die Rotwendigkeit des Mannerrechts. (2. Auft.) 34. Die raffenwirtichaftliche Lbfung fezuellen Broblems. (2. Auflage.)
- 35. Reue bbbiifalifche und mathematifche Be-
- weise für bas Dafein ber Seele. (2.Mufl.) 36. Das Sinnes- und Geiftesleben ber Bionden
- und Duntlen. (3, Muft.) 38. Das Gefchlechts- und Liebesleben ber Blonben und Duntlen, 1 .: Anthropologifcher Teil. (8. Aufl.)
- 39. Das Gefchlechts- und Liebesleben ber Blonden und Duntlen, II.: Rulturgeichichtlicher Teil. (B. Aufl.)
- 43. Einführung in die Segual-Bhbfit ober bie Liebe als obifche Energie (3. Muft.)
- 47. Die Aunft, schon zu lieben und glüctlich zu betraten. (3. Auflage.) 49. Die Aunst der gläctlichen Sie, ein raffen-hygienisches Brebier für Ebe-Ketruten u. Che-Beteranen, (3. Auflage.) 51. Rallipabie ober bie Runft ber bewuften
- Rinberzeugung. (2. Muft.)
- 61. Raffenmifdung unb Raffenentmifdung. (2. auft.)
- 78. Raffenmbftit, eine Ginführung in bie ariodriftliche Gebeimlehre (2. Anflage).
- 90. Des bi. Abies Bernhard bon Clairbaux Lobpreis auf die neue Tempelrittericaft und muftifche Rrengfahrt ins bi. Banb.
- 91/93. Die heiligen als fultur- und raffen-geschichtliche hieroglubben. 94. Raffe und Bildhauerei I (raffenanihropo-
- logiicher Lett).
  101. Lang de Bebenfels und fein Wert.
  i. Lett: Ainfirung in die Theorie bon
  Joh. Walthari Wölft. (2. Auflage.)





205. 2.

Mbb. 3.

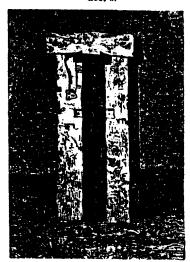

- Abb. 1. Revlithijches Tongejäh mit bem typifchen Fifchgraten-Drnament, ein Ornament, bas für bie brabiftorifche Blaftit und die fontere Beit grundlegend und bebeutung boll ift.
- Mbb. 2. Rrug aus ber Brongegeit mit bem Beri- und Buf:Imufter,bas Grundornament für runde, plafti iche Drnamente ber fpateren Stilperioben. Beibe Gefage finb gleichzeitig ein Beweis, wie gefchmadvoll bie Formgebung und Stillfierung ber primitib-beroifchen Stilperinbe ift.
- Abb. 8. Degalithijches primitib-bervibes Dentmal, "Trilithe" ("Dreiftein", aus Rorbafrita), bas Grundelement ber Tempelplaftit und Tempelarchitettur ber alteften Perioden.
- Abb. 4. Aegyptifches Reichtapital ber beroifchen Stilperiobe, einfaches, geichmadvoll im Flachrelief geichmudtes Rabital, Ronftruttion und Detoration halten fich bie Bange.
- Mbb. 5. Inbo forinthijdes Gaulentapital, einerfeits ben Einfluß auf die oftafiatifche Blaftit, andererfeite bie Entartung bes Runftitils burch Raffenmijchung beweifend. Die Plaftit mutet bigarr und \_barod" an.

₹bb. 5.

Mbb. 4.



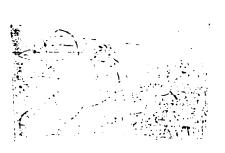



₩bb. 7.



Abb. 7. Saffabe des Tempele bon Tanbichur, Beifpiel ber mongolo-tichanbalifchen Stilperiode bes orientalifchen Aufturfreifes, Berfruftung ber Architeftur burch tleinliche Maffenplaftit, burch leberfülle an Ernamenten und Figuren, auffallende Rehnlichteit mit den baroden Blaftiten und Architefturen.



91bb. 8.



₹156. 9.

Abb. B. Löwentor aus Mylenae als Beifpiel primitiv-heroiber Blaftit und Architettur. Das Tor ift eigentlich eine logische Beiterentwicklung ber Trilithen in Abb. 3.

Abb. 9. Beustempel in Clympia, Beipiel ber Llaftit ber hervischen Stilperiode im antiten Kulturfreis, flare Konstruction, die in ihren einsachen Formen monumental und großartig betoratib wirft, streng stilifierte Llastit, die sich — siehe (Biebelselb — ganz der Architektur andaßt, im Großen rhhthmisch spmmetrisch, in den Tetails aber mannigsattig und reich schoperisch ift.



9166. 14.

Abb. 14. Manioleum in Salitarnaffus, ein ipaterer autiter Ban ber mebiterranen



Doch noch





## Grundsähliches und Allgemeines über Rasse und Bildhauerei.

Der Ursprung der Bildnerei reicht ebenso wie der Ursprung der meisten Künste dis in die Dämmerung der altsteinzeitlichen Borzeit zurud. Ja man kann sogar behaupten, daß uns aus den ältesten Zeiten die Bildnerei von allen Künsten die meisten heute noch greifdaren

und sichtbaren Relitte hinterlassen hat.

Die Bildnerei burfte neben der Musik das Runstleben der Paläolithiker in besonderem Mage und mehr als die anderen Runste beherrscht haben. Es ist nämlich in den prähistorischen Museen eine ganz erstaunlich große Menge von Rleinstulpturen, von ftulvierten Gebrauchs- und Schmudgegenständen, Plastifen, platischen Ornamenten und Menschen- und Lierfiguren erhalten. Töpferei und Metallguß sind im Wesen und Ursprung mit Plastit ibentisch. Begreiflich auch, die palaolithischen Jager und Rischer vertrieben sich die Langeweile sowie heute auch noch die Kinder und Naturvölker, durch Schnikelei in Holz und Horn, ober durch Formen in Ton und bisweilen, wenn auch seltener, in Metall und Stein. Der plastische Trieb ist ben Rindern geradezu angeboren. Ich möchte fast behaupten, bag ber plastische Runsttrieb von ben meisten Rindern quer it und am stärkien ausgebildet ist, so daß man daraus schließen komte, daß die Blastit bie alteste Kunft ift! In tednischer Sinsicht geht bie Bilbhauerei auf zwei Wurzeln zuruct, was auch die zwei Sauptformen dieser Runft begrundet. Die Bollplastit geht auf die vorgeschichtliche Buppenmacherei, die Reliefplaftit (Soch- ober Tiefrelief) gebt auf die vorgeschichtlichen Ritzzeichnungen zurud. Die Reliefplastit ist sowohl in ihren Ursprüngen als auch nach ihrer weiteren Entwidlung als idealere, die Vollplastif in ihren Ursprüngen und Entwidlungen als die realere Runit zu werten. Aus dieser Erwägung heraus kann man icon von vorneherein sagen, daß die Bollplastik mehr dem Wesen der auf das Reale eingestellten Niederrassen, die Reliefplaftit mehr bem Wefen ber ibealeren helbischen Raffe entspricht.

Als die ältere, primitivere, — aber technisch nicht immer als die leichtere — Runst ist zu werten die Bollplastis. Denn der Bormensch sand vielsach die plastischen Bollmodelle schon von der Natur vorgebildet vor. Wir müssen uns den Bor- und Urmenschen viel phantasie- voller und intuitiver vorstellen als den jezigen Menschen. Die ariosophischen Bäter sagen ganz richtig, daß der Bormensch und sein Spiegelbild in der Jeztzeit, das Kind, noch viel mehr im Jenseits und in seiner vorhergehenden Infarnation als in dem jezigen Leden ledt. Bormensch und Kind müssen daher vielsach noch metapsychische Gaben und Anlagen haben, die uns mangeln. Dem ist auch so. Nan beobachte nur das Kind beim Spiel. Spiel! Im sindlichen Spiel allein, liegt der Schlüssel zu großen Weisheiten und Ersenntnissen! Das Kind verdringt den größten Teil seines Wachseins mit Spielerei und besonders mit Puppen. Aehnliches können wir auch von dem Bormenschen annehmen. Die Zeit, die ihm die Jagd und Besorgung

von Nahrung, Rleibung und Wohnung überließ, widmete er dem Spiel. Das sehen wir auch bei den jegigen primitiven Naturvölkern und mehr ober weniger bei allen Rieberraffen. Alle haben eine unbezwingliche Spielfreude. Das Rind spielt mit seinen "Puppen" sagte ich. Es ist erstaunlich, wie groß die Phantasie des Kindes ist und was es alles als Puppe und Spielzeug sucht und findet. Ein Holzkon, ber annahernd eine Menschenform, Tierform, ober tednische Form darstellt, und als Puppe, Pferd, Sund, Rage, Saus, Wagen, Auto ulw. angesehen und im Spiele als solches mit einem Eifer und einer Ueberzeugung verwendet, als ob diese unförmlichen Naturformen wirklich das wären, was sich das Kind in der Phantalie vorstellt. Wenn wir ein jeder an unsere eigene Rindheit zurudbenken, so werden wir fogar feststellen tonnen, bag uns biese "eingebildeten" Buppen, bie wir uns felbst machten, sei es mit ber Phantasie, ober mit leichter Nachhilfe ber hand, viel teurer und lieber waren, als die gang fein ausmodellierten Pferde, Hunde, Ragen und Häuser, als die angezogenen Buppen und bie wirklichen fleinen Autos und Wagen aus ben Spielzeuggeschäften. Das lagt sich metapsychisch und farmatologisch leicht erklaren. Denn im Jenseits, so sagen die ariosophischen Bater, richtig und tieffinnig, sind wir nicht fo, wie im Diesfeits gang bie Stlaven unserer Umgebung, also ber Menschen, ber Wohnung, ber Rleidung, der Nahrung, sondern umgekehrt, dort schafft sich die Seele selbst die Rleidung, die Wohnung, die Nahrung und die Menschenumgebung, die ihrem moralischen Buftand entspricht. Sier leben wir in einer von uns unabhängigen, von uns aus wenig beeinflugbaren statischen Umgebung, brüben aber leben wir gleichsam in einer bynamischen, von uns abbangigen und von uns auch abanderbaren Umgebung.

Auf Grund dieser Vorerwägungen kann man das Aunstschaffen des Vormenschen näher ergründen. Auch er, der mit der Natur noch viel enger als wir jeht verwachsen war, fand auf seinen Jagdgängen in der Natur sehr häusig Holz-, Horn- oder Steinformen, die bei reger Phantasie Menschen-, Tier- oder Sachsormen gleichen. Eine kleine Nachhilse mit der Hand, und die Aehnlickeit kommte noch größer werden, und damit war auch schon der erste und entscheiden Schritt zur prähistorischen Bollplastik gemacht. Die prähistorischen Skulpturen lassen falt durchaus — besonders im altsteinzeitlichen Zeitraume — erkennen, daß es sich um ursprüngliche Naturformen handelt, die mit der Hand überarbeitet wurden. So sernte der Vormensch im Ansang von der Natur selbst modellieren. Das Material beherrscht daher noch ganz den Bildhauer und Bildschniher.

Mit der jungeren Steinzeit und erst völlig mit der Metallzeit, wird der Mensch des Materials völlig Herr, und schafft dann frei und unabhängig Form und Bilder, glättet sie immer mehr und gleicht sie dem Original getreuer an.

Wenn man will, ist die Bildhauerei vom technischen Standpunkt aus die schwierigste Runst, denn sie stellt sowohl an die Hand, als auch an das Gehirn des Bildhauers die größten Anforderungen. Der Rontatt zwischen Hand und Gehirn muß noch inniger sein, als beim Maler, Zeichner, ober gar Musiker und Dichter. Holz, Horn und Stein sind schwer zu bearbeiten und verlangen nicht nur Stärke und Kraft, sondern zugleich auch Feinheit und Gewandtheit der Hände.

Wesentlich leichter ist die Technik beim Tonsormen und noch leichter bei der Ritzeichnung und dem sich daraus entwidelnden Tiefs (Bass) Relief. Auch die Ritzeichnung, Tiefs und (später) Hochrelief gehen im Ansang auf die von der Natur vorgesormten Modelle zurüd. Wan sieht z. B. bei den Ritzeichnungen an den prähistorischen Höhlen, daß die Tiers, Baums und Menschenformen von Unebenheiten der Höhlenwände schon zum Teil in Umrissen vorgezeichnet waren, ja die Aehnlichseiten den Künstler erst zu diesen Ritzeichnungen ansregten. Er half mit Splint und Meißel nach umd vervollkommnete so die plastische Wirkung und Aehnlichseit.

Mit der Zeit und durch Uedung entwickelte sich daraus zuerst die Tiefrelief-Plastik, dann in der Neusteinzeit und in der Metallzeit die Hochrelief-Plastik. Mit der Vervollkommnung des Wertzeugs, besonders der Metallwertzeuge, lernt der Mensch immer mehr das Material zu beherrschen. Virtuosität und Intellekt führen immen mehr allein die Hand des Vildners, andererseits legen die Beschauer und Käuser des Vildwerkes immer mehr Gewicht auf die Achnlickeit und Realistik der Skulptur und verlernen immer mehr mit dem Auge der Phantasie das Kunstwerkzu betrachten und zu werten.

Hier sei noch eine Bemerkung eingeschaltet. Die Riederrassen simb trot ihrer Phantastik, doch immer nüchterne Realisten. Aehnlich wie die Tiere sind sie vielsach nicht imstande, dreidimensional zu sehen. Deswegen der Mangel der Perspektive, deren Kenntnis und Kunst die eigentlichste Sache und das Werk des heldischen Menschen ist, auch wenn sich später besonders mediterrane Künstler als Virtuosen auf diesem Gebiete vorgedrängt haben. Aus dieser Tatsache lätz sich auch erklären, warum die Niederrassen gerade für die Plastik das größte Interesse haben. Ihr Gesichtssinn ist noch nicht so weit entwickle, um rein lineare und flächige Kunstsormen zu erfassen, da ihnen der Sinn für Perspektive mangelt. Sie wollen das Kunstwerk betasten und abfühlen! Genau so wie sie für die Poesiearten der Epik sein Verständnis haben, dafür aber am Drama um so mehr Gesallen sinden.

Daß der Entwidlungsgang der Bilbhauerei wirklich meiner Darsstellung entspricht, kann man auch daraus ersehen, daß in prähistorischen Zeiten kaum große Volkplastiken stulpiert worden sind. Das überließ man ganz der Natur, d. h. man überarbeitete manche menschenähnliche oder tierähnliche Felsklippen etwas und verehrte sie dann als Götters, Phalluss oder Vulven-Vilder und Heiligkümer.

Dagegen tauchen größere Reliefplastiken als die technisch leichtere Runft, gerade in der Frühzeit sehr häufig auf. Sie beherrschten auch die atlantische Rultur und Architektur, wie dies die altamerikanischen, die alten äppptischen, mesopotamischen und aeginetischen Rulturen

und Architekturen beweisen, indem die Wände der Gebäude von Reliefs förmlich überkrustet sind. Das Holzgebälk, die Säulen und Pfähle sind eine besonders beliebte Unterlage für basreliefartige Skulpierungen, eine Borliebe, die besonders im ariogermanischen Norden sehr ausgeprägt war und sich dis ins Wittelalter hinein sehr rege erhielt. Für kleinere und für Gebrauchsgegenstände fand auch Horn und im Süden und später besonders Elfenbein häusige Berwendung bei basreliefartigen Plastiken, worin die Antike und auch noch das Mittelalter ganz Großartiges leistete.

Die Negervölker, auch die Mongolen und die polynesischen Primitiven hängen vielsach noch heute mit großer Freude an diesen Reliefplastiken in der Holzarchitektur. Da werden die Pfähle, Säulen und Balken der Häuser mit Ornamenten und Bildern ganz überdeckt, so daß nirgends eine glatte Stelle bleibt. Dieser Ueberschwang in figuraler Reliefplastik, wie er sich besonders in der indischen und mongoslischen Architektur zeigt, ist etwas typisch Niederrassiges und geht auf den erwähnten Mangel des dreidimensionalen Sehens (Perspektive)

gurud. Der Untermenich will auch die Rlache ta ft en!

Es waren daher nicht theologische, sondern ästhetische Gründe, die die ariosophischen Bäter veranlasten (wie zum Beispiel in der Bibel), gegen die Darstellung von stulpierten Figuren an den Tempeln zu eifern. Als, vom dunkelrassigen Süden und Orient herkommend, dieser "plastische Ueberschwang" auch in der hochromanischen Baukunst um sich griff, eiserten St. Bernhard und seine Schüler, die Zisterzienser, dagegen und bannten aus ihren Bauwerken diese tschadelischen Puppen-Bildnereien und befreiten die Architekturensormen wieder von dem siguralen und ornamentalen Bildergerank. Diese Bewegung war also keine Bilderstürmerei an sich, sondern nur eine gesunde arioheroische Reaktion auf dunkelrassige unästhetische Ausartungen, durch die die Plastis in unlogischer Weise die Architektur beherrschen und zurüddrängen wollte, ebenso wie dies in der Renaissance- und Barodzeit wieder der Fall war.

Bielfach hört man den Einwand, über bas Leben und die Rultur bes Bormenichen, besonders im Tertiar, tonne man gar nichts fagen, es habe eine solche Rultur nach ben "Entwidlungsgeseinen", nach benen das Aeltere immer primitiver sein musse, überhaupt nicht existiert, weil sich bavon keine Relitte erhalten haben. Diefer Einwand ist absolut unstichhaltig, ja, sowie viele Behauptungen ber veralteten Ethnologie und Kulturgeschichtsforschung, finbisch. 1. Ronnten sich ja nur ichwer und gufallig, gerade aus biefen fo fern gurudliegenden Beiten Relitte erhalten, da doch in ber Zwischenzeit sogar die feste Erdtrufte durch Erdbeben, Feuer und Maffer ungeheure Rataftrophen burchzumachen hatte, so dak sich sogar das Bild der einzelnen Kontinente total geändert hat. 2. Baut sich zwar unsere, die historische und zum Teil auch die prahistorische Kultur auf Stein, Erde, Solz, Gifen, Glas auf. Doch war bies in ber Bergangenheit nicht immer gleich und wird auch in Zutunft nicht immer gleich fein. "Die Grundstoffe ber Technit mechseln mit ben Rulturen." Es gab Epochen, wo bie Grundlage der Technik das Rundholz, andere Epochen, wo es das Kantholz war; es gab Epochen, wo ber Grundstoff Stein war, mahrend heute und in Butunft immer mehr Gifen, Zement und Glas die Grundstoffe ber Rultur und Technit werden. Und wer tann fagen, bag biefe Stoffe die Grundlagen der Rultur bleiben werden? Im Gegenteil tann ich positiv aus geisteswissenschaftlichen Grunden voraussagen, bak im tommenden Uranuszeitalter, bas unter Wassermann (Aquarius), einem luftigen Reichen fteht, mehr immaterielle Stoffe bie Grundlage ber tommenben Rulturen fein werben. Genau fo muk die fernste Bergangenheit beurteilt und erforicht werben. Es muß Epochen gegeben haben, wo lich bie Leiber ber infarnierten Geelen noch feinerer und immaterieller Stoffe jum Aufbau des Körpers und der umgebenden Rultur bedient haben. Die "Relitte" biefer Rultur tann nicht ber Spaten zutage forbern, aber vielleicht, ja sicher werben wir sie wieber finden, wenn wir felbft Leiber und Rulturen befigen werben, Die fich auf feinstofflicheren und feinenergetischeren Grundstoffen aufbauen, als dies jetzt der Rall ist.

Ich habe das Problem der Ursprünge der Bildhauerei vom technologischen Standpunkt aus betrachtet und untersucht. Ich wende mich nunmehr der rassenanthropologischen und rassenphysiologischen Seite des Problems zu.

Um die Beziehungen zwischen Rasse und Bilbhauerei rassenanthropologisch und rassenphysiologisch zu untersuchen, mussen wir

zwei Fragen stellen:

1. Mussen wir fragen, wie sehen raffenphysisch die Menschen aus, die die verschiedenen Plastittypen schaffen, und wie lagt sich physiologisch ihr bildnerischer "Stil" erklaren.

Diese Art der Untersuchung gilt also bem Gubjett, dem aus-

übenden Rünftler ber Plaftif.

2. Mussen wir fragen, wie sehen bie "Schöpfungen" ber verschiebenen Rassentippen aus, also die Objekte ber Bildhauerei, welche Inhalte (Sujets) und Ausbrucksformen wählen die verschiedenen Rassen.

Gehen wir also zunächst in die subjektive Untersuchungs-

Die entscheibenden Organe für den Plastifer sind die Finger und bas Gebirn.

Ich habe an anderer Stelle 1) ausführlich dargelegt, daß beim Herveiser das sensorische mit dem motorischen Nervenspstem im harmonischesten Jusammenhang steht, daß also die verschiedenen korperlichen Organe den vom Gehirn ausgehenden Impulsen am promptesten folgen. Schon allein diese Erwägung berechtigt mich zu der Behauptung, daß der reine Hervister am besten zum Bildhauer und Plastifer geeignet sei. Denn nur der kann ein großer Bildhauer sein, dessen Hand den Befehlen des Gehirns am genauesten und raschesten

<sup>1) &</sup>quot;O ft a r a" Nr. 26—31: "Abrih ber Rassentunde" und Nr. 37: "Rassenphrenologie", fernets "Ariosophilche Phrenologie", Berlag Reichtein, Brehbaum bet Wien.

folat. Die Kingerform und Handform des Arioberoiters vereinigt in sich ferners in ausgeglichener Weise Kraft mit Feinheit. Auch das ist eine unerlähliche Borbebingung für einen guten Bilbhauer.

Der Mittellander mit seinen überschlanken Sand- und Kingerformen eignet sich mehr für plastische Filigranarbeiten, schmudüberladene weichliche und mehr virtuose Behandlung des plastischen Materials, mahrend die plumpe Mongolenhand sich mehr zur Darstellung rein realistischer Borwurfe und nuchterner und schmudlofer Gebrauchsgegenstände eignet.

Gehen wir nun gur Untersuchung ber Gehirn- und Schädelform über.

Bei Untersuchung bieser Frage muffen wir, so wie bei ahnlichen raffenpinchologischen Untersuchungen immer auf die Raffenphrenologie 2) gurudgeben.

Wie wir oben ausgeführt haben, handelt es sich bei der Runft ber Primitiven und Balaolithiter vor allem barum, eine schon von ber Ratur im voraus in groben Umriffen geformte Blaftit zu finden und diese bann durch Retuschen bem gewümschten Gegenstand in ber Aehnlichfeit anzugleichen. Diese Urt Bilbhauerei erfordert also weniger eigene Schöpfungstraft, alfo weniger Constructal (9)3), weniger Ibealismus (19), weniger Gelbständigfeit (10), bagegen mehr Pfiffigfeit und Kindigfeit (12) beim Auffinden brauchbaren Rohmaterials und mehr Nachahmung (21) bei ber Retufchierung besfelben, und mehr Gegenstandssinn (22) für eine realistische Darftellung, mehr Tatfachenfinn (30) und mehr Bergleichsvermogen (34), um einer Stulptur mehr Aehnlichkeit und Form zu geben.

Stellen wir uns also einen Schabel vor, bei bem Constructal (9), Ibealital (19), Ipsotal (10), schwach entwidelt, bagegen Cautal (12), Imitatal (21) Realital (22), Factical (30) und Comparital (34) ftart entwidelt find, fo betommen wir folgendes außeres Bilb:

Wegen Mangel an (9) runde Schläfenpartie, wegen Mangel an (19) anschließend an die abgerundeten Schlafen: abgerundete seitliche Oberstirnpartien; wegen Mangel an (10): Rurgtopfigfeit. Wegen starter Entwidlung von (12): ober und hinter ben Ohren starte Breiticabeligfeit, wegen flarter Entwidlung von (21): breiten birnformigen Oberschädel (wie ihn besonders die Mongolen haben, beren inpischer Beisteszug bie Imitationswut ist), wegen starter Entwidlung von (22) und (30): besonders starte Entwidlung ber Rasenwurgel, por-Springende Augenbrauenwulfte, wegen ftarter Entwidlung von (34): lange gurudfliehenbe ober hoble Oberftirnpartie.

Wenn wir biefes gewonnene Bild überbliden, fo finden wir barin die Gelichts- und Schabelform ber primitiven Raffe befcrieben: also vorspringende rohstulptierte Rafenwurzel, tappen-

3) Die Biffern in Rlammern bedeuten die fonventionellen phrenologifchen

Bezifferungen ber Schabelpartien.

schirmformig porspringende Augenbrauenwulfte und Unterstirnpartien, zwar hohe und breite, aber fliehende oder hohle Oberstirne, Rurzicabeligteit und Breiticabeligteit.

Umgekehrt konnen wir wieder bei einer berartigen ("primitiven" Schabelform) auf eine ber primitiven und prahistorischen Bilbnerei entsprechende bildnerische Rahigteit Schliehen. Unter ben mobernen Bolichi-Blaftitern findet man nicht felten berartig grauenhaft prim? tive Schadel- und Gesichtsformen (wie sie übrigens auch die Bolichiund Tichandalen-Anthropologen Darwin, zum Teil auch Birchow befessen habent), ihre "Bilbhauerei" sieht auch banach aus. Sie bat etwas Anorriges, Embryonal-Ronfuses, Formloses, Stilloses und Robes an sich, was an palaolithische Bilbnerei erinnert.

Betrachten wir den Negerschädel. Er unterscheibet sich von dem primitiven Schabel besonders baburd, daß infolge ber tontaven breiten Nafen und Nasenwurzeln Formital (23) weniger entwidelt ist, ber Reger hat einen geringen Ginn fur Formgestaltung, er bleibt im Ronventionellen und Sandwertsmäßigen steden. Aber wegen besonders entwidelter Augenbrauen- und Unterstirnpartien ist er ausgelprochener Realift. Da aber bie Regertopfe im allgemeinen ichmal find, so ist Cautal und Imitatal (12, 21) bei ihnen nicht so start ausgebilbet, bas heift, sie sind nicht vollständig Stlaven des Materials ober ber Borlage und haben - im fleinen - mandymal fehr reigvolle Einfalle besonders in Stilisierung, Ornamentierung, Schablonisierung. Ihre Plastit tann man also als eine primitiv beforativ-Itililierende, realistische Gegenstände erfassende Plastit nennen.

Die Bildhauerei ber De biterranen ift in gewisser Beziehung eine Steigerung ber Regertunft ins Extreme mit einigen Ginwirtungen ber heroiden Bilonerei. Bom Neger und Mongolen unterscheidet sich der Mediterrane besonders durch seine große konvexe Rase mit hobem Sattel an der Rasenwurzel. Das seht einen besonders entwidelten Formital (23) und wegen der großen und hohen Augenhöhlen eine übertriebene Entwidlung von Grohensinn (24), Gewichtsfinn (25), Karbenfinn (26) voraus.

Die fliehenden hohen Stirnen lassen bagegen Tatsachensinn und Bergleichsvermögen (30, 34) gurudtreten. Die schmaleren Schabelformen laffen baber Cautal (12), Festigfeit (15), Gewissenhaftigfeit (16) permiffen. Diefer Schabelform entspricht bas Schaffen ber Diebis terranen auf bilbhauerischem Gebiet.

Die Mebiterranen find im Gegensag zu allen anderen Raffen, die reinen Formtunftler und Birtuofen ber Blaftit; fie find pon ber Korm und Linie wie besessen und vergessen darüber Material und Inhalt bes Gegenstandes. Sie wollen sich baher in pathetischen Bewegungen und Posen und in der Darstellung der absonderlichsten Materien und Gegenstände, auch wenn sie sich zu plastischen Darstellungen gar nicht eignen, austoben. Auch schwelgen sie gerne in Groken- und Gewichtsextremen, bas eine Dal machen fie überdimensionierte, bas andere Mal unterdimensionierte Stulpturen, sie gefallen lich barin das Schwere leicht, das Leichte schwer, das Große klein, das

<sup>2)</sup> Bgl. "Oftara" 9lr. 26-31: "Abrig ber Raffentunbe; Rr. 37: Raffenphrenologie", ferner "Ariofophifche Raffenphrenologie", von J. Lang v. Liebenfels, Berlag Reichstein, Pregbaum bei Wien.

Rleine groß barzustellen, wie das ja auch die Eigentümlichkeit des Talmud- und des modernen Juden ist. Sie schwärmen auch für bemalte und bunte Plastik. Sind die anderen Rassen — die Heroiden ausgenommen — in der Plastik vielleicht zu sehr Sklaven des Masterials, so sind Wediterranen wieder die Vergewaltiger der Materie. Von der Richtigkeit meiner These kann sich jeder an den Plastiken in südeuropäischen Friedhösen überzeugen. An Stelle nüchternen Tatzachensinns und ruhiger vergleichender Erwägung tritt beim Medisterranen zügellose Phantastik, die in tolle Geschmadlosigkeiten ausartet, die mit den Tatsachen und der Umgebung in schrossen Widersspruch stehen.

Sohle Properei ist der Grundzug diefer Stulpturen.

Dazu steht der Mongole und seine Bildhauerkunft in gewissem Gegensatz. Die flachen breiten Rasen, Rasenwurzeln und Augenhöhlenpartien, welche Mangel an Gestaltssinn (23), Gegenstandssinn (22), Größensinn (24), Gewichtssinn (25), Farbenfinn (26) bedingen, machen den Mongolen eigentlich zum schlechtesten Bildhauer, falls man unter Bilbhauerei Runft und nicht Kleingewerbe versteht. Dem Mongolen geht der Formsinn noch mehr als allen anderen Rassen ab, seine Bildwerte sind immer form- und seelenlos, sind Daffenund Fabritsware, bei ihm ist alles Schablone, Ronvention, er kann nur ein Genre machen, macht es aber in seinem Leben seelenrubig 1000mal. Der Sinn für Größe und Gewicht, wie Farbe fehlt ihm, er gibt sich nur mit Kleinplastif und Filigransachen ab. Sat er einen großen Monumentalbau plastisch zu schmuden, so wird er ihn nicht mit großzügigen Plastiken schmuden, sondern mit einem Gewimmel pon mifrostopischen Rleinplastifen überfruften. Wegen seiner Rundschädeligkeit wird seine Bildhauerei stets völlig ideallos und nuchtern, handwertsmäßig sein, wegen seiner Rurzköpfigkeit fehlt ihm vollständig das Gelbstgefühl, er wird unter allen Raffen im Stulpieren ganz unter ber Herrschaft des Materials stehen, allerdings — das ist sein Vorzug — in der Behandlung der Materialien eine beispiellose Geschidlichkeit und Gewissenhaftigkeit, ja Bebanterie entwideln, im Gegensak zum Mediterranen, ber von einer gewissen "genialen" Schlampigfeit in ber Technit ber Plastit ift. Wegen ber Breitschabeligfeit wird der Nachahmungssinn beim Mongolen besonders ausgebildet sein. Deswegen sein vollständiger Mangel an Erfindung und seine Freude an tausendmaliger Wiederholung berselben Schabsone und an ber Formung von Massen- und Fabritsartiteln.

Was den Schädel des Herviters von den anderen Schädeln im allgemeinen unterscheidet, sind seine Lang- und Schmalschädeligkeit, seine Hochschadeligkeit, seine Sochschädeligkeit, seine edigrunden Stirnformen, Hochsatteligkeit der Nasenwurzel und mitteltiese Augenhöhlen. Dieser Schädelsorm entspricht: Ausbildung aller "Sinne", die Idealität und Sinn für Mystif und Geistigkeit bedingen, eminent schöpferischer Ronstruktionsssinn, logisch dirigierte Beherrschung des Materials, Gewissenkaftigkeit, besonders entwidelter Formsinn und Stillinn, der begründet ist in einem harmonisch ausgebildeten Größens, Gewichtss, Farbens,

Zahlen- und Ordnungssinn und hochentwidelten Bergleichs- und Schlufpermögen.

Aus der Plastit des Schadels ergibt sich demnach ganz folgerichtig die Plastit der von den verschiedenen Rassentippen geschaffenen Stulpturen.

Geben wir nunmehr zur objektiven Untersuchung über.

Was die Objekte und den Inhalt der bildhauerischen Darstellung anbelangt, so bestehen gleichfalls Unterschiede je nach der Rasse. Die Primitiven und Dunkelrassen sind immer Realisten und Raturalisten, die die Aehnlichkeit und die Körperlichkeit um jeden Breis anstreben, die Buppe ist ihnen die Sauptsache, gefftiger Inhalt, Ethil und Zwed ber Plaftit ift ihnen gleichgultig, ausgenommen es tommt babei Berbienst und Geschäft in Frage. Für Die Rieberraffen ift Effen, Trinten und Beischlaf Hauptsache und alleiniger Lebensinhalt. Je primitiver und niederraffiger ber Bildhauer ober beffen Umgebung und Zeitepoche ist, um so mehr werden die Sexualität und die rein materiellen Bedürfnisse für die Plastif mahgebend sein. Deswegen werben von den Riederrassen in der Plastif besonders erotische und obsone Sujets bevorzugt, daher in der prahistorischen und primitiven Bildnerei die vielen ithyphallischen männlichen, und die vielen weiblichen großbrüftigen und steatoppgen weiblichen Statuetichen und Riguren, ferners bie vielen Plastifen, die mit Ep- und Trinkgeraten ober überhaupt mit Gebrauchsgegenständen zusammenhängen ober mit solden überhaupt zusammenfallen.

Die Plastik ist überhaupt eine erotische ober eine reine Zwedkunst. Bielleicht nur in einem streift der Inhalt der Niederrassen-Plastit geiltiges Gebiet, in der Borliebe für Damonen-(oder später von Teufels-)Darstellungen ober überhaupt in der Freude an hählichen Frahengebilden, ein instinktiver Trieb, der beweift, daß das Niedere naturgemäß vom Riederen angezogen und beeinfluft wird. Dazu sind bann noch als Gegenstand der Stulptur die Darstellungen von Fetischen und Amuletten zu rechnen. Gemeinsam all diesen niederrassigen Bildhauerei-Sujets ist, daß diese Stulpturen vorwiegend selbständige, von der Architektur losgelöste Rleinstulpturen sind. Bisweilen kommt es zu gelegentlichen Ausschmüdungen ber Höhlen- ober Tempelwände. Innerhalb ber Rieberraffen-Bilbnerei icheiben fich je nach bem Darstellungsobjett die Mediterranen und Mongolen - so wie in allen Belangen — in zwei extreme Richtungen. Die Mongolen sind bie rein sachlichen, michternen, in die fleinsten Details gehenden Reas listen, sie lieben die brutalrohe, unverhüllte Darstellung des Erotischen und bevorzugen ansonst Stulpturen, die reinen Gebrauchszweden dienen.

Die Mediterranen bagegen lieben als Darstellungsobjekt erotisiches Raffinement, plastischen Prunk und plastische Dekoration im Uebermaß und an unrichtiger Stelle, sie sind die phantastisch, theatralisch, pathetischen Plastifer und Schöpfer solcher Stulpturen.

Die Sujets, die die heroische Rasse für ihre Stulpturen wählt, sind stets großen, geistigen, religiösen und ethischen Inhalts.

Es sind keine Szenen aus dem Profan- und Aleinbürgerleben, sondern aus der National- oder Rassen- oder Religionsgeschichte (Mythologie). Dementsprechend hat die heroische Bildhauerei schon von Grund auf einen großen und monumentalen Zug und muß daher stets aufs engste mit der Baukunst verknüpft bleiben. Das Gute, Schöne, Heilige, Erhabene, Ueberirdische ist der Borwurf und Inhalt der helbischen Plastif bei allen Bölkern und zu allen Zeiten.

Die Plastit ist daher nicht nur monumental, sondern auch immer religiös, oder ethisch und immer hieratisch. Das bedingt aber, daß der heldische Bildhauer nicht so sehr und ausschliehlich Realist, "Darsteller des Naturwahren", als Idealist "Darsteller des Geistigen" sei. Deswegen wird die heroische Plastit die Themen stets auch stillsert und stils und geschmadvoll lösen, sie bleidt stets die Dienerin der Architektur, wird von der Bollplastit nur im Rahmen der Baukunst sparsam Gebrauch machen, dagegen zum Schmud der Wände dem slachen Relief oder nur der Ritzeichnung den Borzug geben, um die Reinheit und Wirkung der großen Bauformen nicht zu stören!

Um die Wandlungen und Typen der rassentümlichen Plastit im speziellen zu erläutern, würde es zu weit führen, dies an ein paar Hunderten von Bildhauern zu erläutern. Wir gewinnen ein viel klareres und übersichtlicheres Bild, wenn wir die Bildhauerei nach den in dem allgemeinen Teil festgelegten Grund- und Leitsätzen in den einzelnen Zeit- und Stilperioden der drei großen Kulturkreise untersuchen. Unter den drei großen Kulturkreisen verstehe ich:

- 1. Den atlantisch-orientalischen Rulturfreis, der die altamerikanische, westafrikanische, agyptische, mesopotamische und ost-asiatische Rultur und Runst umfast.
- II. Den antiken Rulturkreis, worunter ich die etruskische mykenische äginetische, griechische und römische Rultur und Runst verstehe.
- III. Den nordisch germanischen Rulturfreis, worunter ich die Rultur und Runst der nordeuropäischen heroischen Bolker von der Urzeit dis zur Jehtzeit verstehe.

In jedem dieser drei Aulturkreise folgen in allen Kunsten, also auch in der Bildnerei, die Rassen und Stile in folgender Reihenfolge auseinander:

- 1. prahistorische vorarische Rulturperiode: in ihr herrscht die Runft und Bildhauerei der Primitiven. Nebenbei sind Spuren von atlantischer (magischer) Bildnerei zu bemerken.
- 2. heroische Rulturperiobe: in ihr herrscht die heroische Rasse und ber Stil ber heroischen Bilbhauerei.
- 3. Mediterrane Rulturperiode: in ihr herricht die bewegliche, überaftive Mittellanderrasse und ihr theatralischer, pathetischer Deforations- und Prunkstil. Diese dritte Periode leitet stets ben Berfall ein.
- 4. Mongoloide Rulturperiode: in ihr herricht die unschöpferische, rein nachahmende ober stilrepetierende Mongoloiden-

raffe mit bem nüchternen, reinen Zwedftil ber mongoloiben Bilb-

Die Bildhauerei — sowie jede andere Runst — wird Gewerbe, Massen- und Fabrikshandwerk. Maschinelle Behelfe greifen um sich und ersehen die Runstfertigkeit der Hand.

5. Than dalische ober Mischrassenseine in ihr herrschen die aus allen Rassen zusammengemischen Tschandalen mit ihrer, ihrem Wesen entsprechenden, chaotischen Stillosigkeit der Bild-hauerei, was zur völligen Auflösung der Runst, aber auch zu Stilneubildungen und zum Beginn eines neuen Rultur- und Rassenzeit ganz ausgefallene Stiltypen, wie zum Beispiel jeht der Rubismus, Dadaismus und Architektur- und Skulpturbolschwismus auf, teils als Zeichen völliger Erschöpfung, teils aber auch als Vorzeichen einer Rultur- und Rassenzeichen einer Rultur- und Rassenzeichen geschlossen, Runst und Rasse siehen bei einem chaotischen Primitivismus angelangt, aus dem — um eine Stufe höher und nach dem Geseh der Spirale — sich die fünf Stilperioden und Rassenzeichen wiederholen!

Ich will nun diese fünf Stil- und Rassenperioden in Umrissen stilzieren.

Die prähistorischen Plastiken entsprechen in Inhalt und Form den Plastiken der Primitiven. Wir sehen daher eine fabelhafte Intuition und Beobachtungsgabe mit einer Rohheit und Schwerfälligkeit der Formgebung vereinigt. Dem Inhalt nach handelt es sich um spielerische Puppenmacherei und reine Gebrauchsplastik. Daneben aber wird auch das Derberotische und das Dämonisch-Magische start bevorzugt.

Die heroischen Stilperioden sind gekennzeichnet durch die Ausbildung einer logischen Stilreinheit und Stileinheit, die bis in die kleinsten Details organisch wirksam ist. Das konstruktive Element halt bem Dekorativen die Waage. Die Bildhauerei nimmt eine bienende Stellung gur Architeftur, Religion und Philosophie ein, sie ist ethische und aesthetische Zwedtunst und zugleich Schmudtunst. Ihr Ibeal ift, die Schönheit der Form und die Gute des Geiftes jum Ausbrud zu bringen. Es entstehen im Jusammenhang mit Tempeln, Rloftern, Burgen, bie noch militarischen Zweden bienen und wehrhaft eingerichtet sind, mit Palaften, Grabmonumenten, Raminen flache Reliefs, auch Bollplastifen in mittleren Dimensionen, doch alle biese Stulpturen nie losgelöst, sondern im engsten ornamentalen Busammenhang und Einklang mit den Bauwerken; meist sind sie fombolischen und bedeutenden geistigen Inhalts und streng symmetrisch und rhythmisch in ber Formgebung, die mehr Gewicht auf Schonheit, Ebenmak und hieratische Rube als auf Realismus und Naturwahrheit leat.

Material und Darstellungsgegenstand stehen in logischem und harmonischem Zusammenhang. Die tostbarsten Materialsorten werden für die würdigsten Zwede verwendet. Echte Edelsteine, Gold, Silber, Elsenbein, bunte Marmore und kostbare Hölzer werden in reichem Maße herangezogen und bewirken allein durch die Berschiedenheit von Farbe und Glanz Effekte, die durch keine andere Technik oder Form erseht werden können. Es bringt zum Beispiel in den romanischen Bauten allein die Berwendung von rots oder schwarzmarmornen Säulen im Gegensah zum weißen Kalksein des übrigen Gemäuers Wirkungen hervor, die jeden Kunstkenner in berechtigtes Entzücken versehen. Da die Plastik ganz die Dienerin der Architektur ist, so läßt sich zwischen ihr und der Architektur schwer eine strenge Trennung machen. Die Bildhauer dieser Stilperiode sind daher meist auch zurgleich Architekten und Maler und vorwiegend Geistliche.

Es läßt sich auch bis zu dieser Zeit zu stilgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Erläuterungszweden Architektur und Bildhauerei nicht voneinander reißen. Die Geschichte der Bildhauerei fällt demnach ganz mit der Geschichte der Baukunst zusammen, sogar was die Person der Künstler betrifft, die übrigens meist beschen im Hintergrund

bleiben und dem Namen nach unbekannt sind.

Dieser heroischen Runst- und Zeitepoche folgt natur(b. i. rassen-)gesehlich immer die mediterrane Epoche. Die Bildhauerei wird reine Schmude und Deforationskunst, artet in Birtuosität, technischen Ueberschwang aus. Die Bildhauer versuchen in Holz, horn, Stein, Erz und Ion Gegenstände und Sujets darzustellen, die mit dem allzu forperlichen Material in unvereinbarem Gegensat stehen: also zum Beispiel feine Stoffe, Spigen, Schleier, Wasser, Feuer, Blumen, Federn usw. Ja die Bildhauer der mediterranen Beriode suchen sich logar ablichtlich folche ausgefallene Borwürfe aus und legen ibren gangen Stolz hinein, Unwahres vorzufälschen. Es entwidelt sich bie Hochblüte ber Bollplastit, es entstehen große Statuen und Standbilber, losgelöst ober im Gegensag ober in Unharmonie zu ber architektonischen Umgebung. Die Materialverfälschung wird geradeju jum Stilcharafter erhoben. Der Mediterrane prokt mit falichem Material. Er tritt auch als Rünstler nicht bescheiden in den Hintergrund, sondern will genannt und gefeiert sein. Die einzelnen Runftzweige spezialisieren sich. Da bie mediterrane Rasse (geführt meist von ben Juben!) eine Stabt- und Bourgeoisrasse ist, so bient bie Bilbhauerei vorwiegend bürgerlichen und profanen Zweden. Die Bürgerhäuser und Schlösser — bie nicht mehr militärischen, sonbern reinen Bergnugungszweden bienen - werben mit Boll- und Reliefplaftiten und mit "Stuffos" (ebenso ichon eine Materialtaufchung wie bie Leinwandgemalbe!) formlich überfrustet und verpappt. Richt mehr Rube, Burbe, Symmetrie und Rhythmus find die grundlegenden Runftpringipien, sondern im Gegenteil dem Befen des hypernervofen, agilen, geschwähigen Mittellanders entspricht es, wenn auch die Plastif "geschwähig", pathetisch und theatralisch wird und nur Leben, Bewegung, Arhnthmie und Asymmetrie liebt, ja geradezu sucht und bewußt übertreibt und betont. Es tommt die Zeit ber "Monumenten"-Manie. Der Mediterrane ist personlich eitel und vorbrangerisch. Deswegen wirft die mediterrane Plastif immer aufdringlich. Man sieht die Bauten vor lauter Figuren, Ornamenten und Statuen nicht mehr. Monumente werden an den unpassendsten Stellen aufgestellt und in einer solchen Kulle, daß eine Plastit die andere schlägt und alles zusammengenommen den Eindrud eines Troblerladens macht. Man braucht lich nur die verschiedenen italienischen Friedhöfe und überhaupt unfere mobernen Großstadtfriedhofe anzuseben, um biefes Gewurftel und Gewimmel in Stein, Bronze und Ton richtig wurdigen zu konnen. Die mediterrane Epoche ist auch meist bie Epoche ber Handler und reichen Raufleute, die gerne mit ihrem Reichtum proken. So sind auch solche Friedhöfe, Schlösser und Monumente Die geschmadlose Denkmalsammlung mediterraner Eitelkeit. Doch hinter dieser aufgeblasenen Wichtigtuerei steht eine erlahmende Schöpfertraft. Die Schablone beginnt besonders im Ornament herrschend zu werden. Theatralif und Pathetif fann die Armut an Gedanken und Ibeen nicht verbergen. Daher enben solche Stilperioden bes mediterranen Ueberschwangs stets mit einer Durre und Impotenz des Runst icaffens. Diesem mediterranen Extrem folgen als lette und ausgesprocene Berfallszeit die mongolo-ticanbalifden Gtilperioden. Diese Perioden ber Bilbhauerei sind abnlich wie die gleichzeitigen Stilperioden der Baufunft, schöpferisch vollkommen steril und unfruchtbar, es ist die Bildhauerei des nüchternen Intelletts und ber technischen ober maschinellen Sachlichkeit und Nühlichkeit. Die Bilbhauer geben sich gar feine Muhe mehr, selbständig etwas zu erfinden, liegt auch gar nicht im Wesen ber Zeitströmung und ihrer Rasse, fondern sie leben sich in Imitations-, Repetitions- und Schwindelmeier Stilformen aus 1). Diese Bilbhauerei ist weber Deforations- noch Bwedtunft, sie ift eber die Runft gewollter ober ungewollter Saklichfeit. Zwedlosigkeit und Unlogik.

Der Mongole und Mischling macht baber aus ber Runst ber Bildhauerei ein handwerk ober gar ein technisches Gewerbe und jedenfalls und immer ein Geschäft. Das entspricht auch seinem prak tild nüchternen Charafter. Man könnte biefe mongolo-ticandalische Runft auch geradewegs Geschäfts- und Kabrikskunst nennen. Denn gerabe in ichroffftem Gegenfat jur heroifden Bilbhauerei, will biefe Bildhauerei rein sachlich, nuchtern und vor allem billig, "für bie große Masse", "popular", "sozial" und wie die Schlagworte heißen, sein. Daher fällicht ber Mongole auch in ber Bildhauerei bebenkenlos Material, wenn er babei mehr verdienen tann, mit um fo größerem Geschid. Um zu verdienen und sich Erfindung zu ersparen, wird er dieselben 100 Säulenkapitale, dieselben 100 Ornamente hundertmal - nicht ausmeißeln - aus Zement einfach gießen, wie überhaupt ber Rement als Material für vorgetäuschte Steinplastik birekt als bas Material ber Proli- und Bolichifunst bezeichnet werben fann. Die Formmaschine ist an Stelle des freischöpferischen Rünstlers getreten. Damit hort die Bildhauerei auf, Runft zu sein und ist zur reinen

Technik geworden.

<sup>4)</sup> Bgl. "Oftara" Rr. 77: "Raffe und Bautunft im Altertum und Mittelalter", Rr. 85: "Raffe und Bautunft in ber Reweit".

Der atlantisch-orientalische Kulturkreis.

Eine gang eigenartige, noch wenig burchforichte 5) Stellung in ber Rassengeschichte ber Bilbhauerei, nehmen bie atlantischen und im Unichlug baran bie altesten ameritanischen, agnptischen und afritanischen Stulpturen ein. Man tann sie als die Beiterentwidlung einer noch alteren, gang eigenartigen, auf Intuition und einer gang anderen Geiftes- und Seelenverfassung als wir sie haben, aufgebaute Runft betrachten, die entschieden noch aufs allerinnigfte mit bem Magischen und Offulten zusammenhängt. Es ist nicht bloke Rederei oder Aberglaube, wenn biefen Plaftiten, mogen es Fetifche, Starabaen, Mumienfarge, Symbole, Damonen- ober Götterbarftellungen ober Amulette fein, eine bestimmte, auch beute noch wirksame offult-magische Rraft innewohnt. Es handelt sich ba nicht um Meinungen und Anfichten, sondern um unleugbare und hundertfach erwiesene Tatsachen. Gold ein Zauber, mag er auch von ben Betern und Glaubigen felbit juggerierter ober influenzierter Bauber fein, haftet mehr ober weniger auch heute noch ben Bilbern ber Walls fahrtsorte an. Das ist eine sehr interessante Sache, die uns erst heute nach den Entdedungen Frengolf Schmiebs 6) (Bielshofen, a. D., Banern), Schappellers') und Zeileis' (Gallspach in Oberöfterreich) verftandlich werben.

Bestimmte Orte und bestimmte Personen strahlen spezielle Strahlenarten aus, die mehr oder weniger heilend oder schädigend wirken, die aber unter sich dann wieder spezielle Eigenschaften und Wirkungen in optischer, akustischer, chemischer, elektrischer, magnetischer, biologischer usw. Richtung haben. Es ist daher erklärlich, daß bestimmte "heilige Bilder" durch die einer bestimmten Oertlichkeit oder durch die der Person des Schöpfers oder der menschlichen Umgebung der Bilder ausströmenden Strahlungen in bestimmter Richtung influenziert werden und diese Strahlungen, durch Willens- und Wunschwirstung der Wallsahrer, Beter oder Gläubigen verstärkt, wieder vom sich ausströmen lassen und Soziologe ist, wird diese Strahlungen nicht nur nicht leugnen, sondern sogar näher bestimmen und beterminieren können.

Bestimmte Plastiken an Häusern, Gegenständen, Gloden, Särgen, Gebrauchsgegenständen usw. werden Heil, andere wieder Unbeil bringen. An der magischen Wirkung ist um so weniger zu zweifeln, als mehr oder weniger jedem echten Runstwerk — mag es sich nun um Malerei, Poesie, Musik handeln — ein solcher magischer Zauber anhaftet, den man jetzt nur anders, und zwar "Genialität" nennt. Denn Ursache und Wirkung der künstlerischen Genialität sind mit

5) hier fei auf die Werte von Frobenius, Frenzolf Schmieb, Wieland (an eriter Stelle) bingewiesen.

6) "Unsichtbare Strahlen."
7) "Die Raumfrast", von Ing. L. Cföllner und Dr. Wetzel, Münschen, Berold-Berlag.

8) Bgl. "Ostara" Rr. 91: "Die Heiligen als Rultur- und taffengeschichtliche Sieroglophen."

ber nieberen Bermunft allein nicht hinreichend zu erklären. Genialität ist oktulten Ursprungs und auch oktult in ihren Wirkungen.

Doch glaube ich, daß die magische Wirkung auf materielle Dinge und für materielle Dinge am stärkten von Plastiken ausgeht, eben weil sie ihrem Wesen nach die materiellsten Kunstwerke sind; und solch ein magischer Zauber haftet besonders den atlantischen und den ihnen verwandten Stulpturen an, worunter die altägyptische Bildnerei an erster Stelle zu erwähnen ist.

Die Geschichte und Entwidlung ber altägnptischen und prientalifden Bildhauerei läßt sich nur bann erfaffen und erflaren, wenn man annimmt, daß höheres Raffentum und höhere Rultur von Besten ber - von ber prabiftorifden Atlantis ber - über Westafrita und bie Inseln bes mittellanbischen Meeres, zuerst nach Aegypten, Sprien und Phonizien tam, und zwar noch reichlich versehen mit atlantischen Erinnerungen. Diese Bilbhauerei trägt in ben altesten Schichten in ben megalithischen Bauten und in ben stillsierten altarischen nordischen Wallburgen, in ben Ppramiben noch ben offult-magischen Charafter ber atlantischen Rultur. Sie tragt aber begreiflicherweise, und zwar gegen Often bin gunehmend, ben prabiftorifd primitiven Stildarafter, ber sich augenfällig in der Byramidenform und der reichlichen, fast ausfolieglichen Anwendung ber Riggeichnungen und flachen Reliefs an ben Tempels ober Balastwänden auhert. Die Pyramidenform Mingt über bie mesopotamischen Stufen und Rampenturme in bie indischen und dinesischen Pagoden aus. Je mehr gegen Often, umfo primitiver, rober, geschmadlosen, findischer find die die Architefturen begleitende Stulpturen, benn je mehr gegen Often, um fo mehr nimmt bie Bahl ber Mongolen und Brimitiven gu.

Der primitiv-prähistorischen Periode folgt im atlantisch-orientalischen Kulturkreis eine Blüteperiode der her oischen Bildnerei,
die in Aegypten als Begleitkunst einer gewaltigen Stein-Baukunst, in
Mesopotamien als Begleitkunst einer ebenso gewaltigen Ziegel-Baukunst
auftritt und sich in streng stillsierten, hieratisch formvollendeten und
monumentalen Reliefplastiken und in einer reichen Ornamentalplastik
der Bauten manisestiert. Die Kunst dringt zu diesen Ländern und
Völkern zu Wasser vom Westen her ein. Das Bindeglied ist die ganz
eigenartige, gewaltige echt heroische Kunst der mykenisch-äginetischen
Kultur, die ich für älter als die ägyptische, identisch mit der albetruskisch-phönizischen Kultur und als den süblichen Absömmling der
atlantischen Kultur halte. Die etruskisch-phönizische Plastik trägt wie
die altägyptische Plastik einen start ausgeprägten magisch-offulten
Charakter. Diese Vildnereien haben einen großen, einheitlichen Stil
und stehen künstlerisch höher als die späteren Bildwerke.

Es entspricht ganz meiner anthropologischen Degenerationstheorie, wenn auch innerhalb eines jeden Rultur- und Bölferkreises die älteren Rultur- und Runstepochen, solange sie unter dem alleinigen Einfluß der heroischen Rasse stehen, vom ästhetischen und ethischen Standpunkt höherwertiger wird als in ben späteren Perioden ber

Raffenvermischung.

Eine besonders reizvolle Eigentümlichkeit der heroischen Plastit des orientalischen Rulturfreises ist die stilvolle und konsequente Ausbildung und Anordnung der (Bilder)schrift in Form von Flachreliesen zur Wanddeforation aber auch zu magischen Zweden.

Diese heroide Plastik schuf auch die größten und stilvollsten Monumental-Bollplastiken in den Sphinxen und Memnons-Statuen, die noch start an die atlantisch-megalithischen Kolossalstuspturen ) anklingen und übrigens auch noch religiös-magischen Zweden dienten.

Im ägnptisch-orientalischen Rultur- und Bolferfreis gelangten bie mediterranen Rassenelemente zum Durchbruch und brangten bie Bilb-

hauerei in eine extrem beforative Richtung.

Die Bildhauerei dieses Kulturkreises verebbt und erstarrt dann in einer mongoloide und tschandalischen Stilperiode, die über die indische, arabische und türkische, chinesische Plastit bis in unsere Zeit hinein dauerte. Schon allein die Bilderfeindlickeit des Islams lätt eben den mächtig gewordenen Einsluß der mongoloiden Rassenelemente erkennen. Scheußlickeiten, Frazenbilder, Stillosigkeiten, wie sie die persische, indische, türkische und ostasiatische Plastit ausweisen, sind die Zeichen der völligen Auflösung und Impotenz dieses Kulturkreises durch tschandalische Rassenvermischung. Die Impotenz äußert sich besonders dadurch, daß diese Geschmad und Stillosigkeit zu dem indischen und chinesischen Tchandalenfrazenstil erstarrte.

Inhalt von "Oftara" Rr. 94, "Nasse und Bildhauerei" I (rassenanthropologischer Teil): Allgemeines uno Grundsähliches über die Bildhauerei, die prähistrische Buppenmacherei, natürliche Modelle, die nachgebessert werden, die Ritzeichnungen als Ausgangspuntt der Reliefplastik, Finger- und Schädelform der verschiedenen Rassen und Beziehungen zur Bidhauerei, die rassengesehliche Auseinandersolge der fünf Stilperioden des primitiven, herosischen, mediterranen, mongoloiden und primitiv-stschadulischen Stils im atlantisch-orientalischen Rulturtreis. 14 Abbildungen. Auf dem Amschalischen Seits im atlantisch-orientalischen Rulturtreis. 14 Abbildungen. Auf dem Amschalischen Serrgottvon Bentheim", primitiv-heroische Stulpiur aus dem VIII.—IX. Jahrhundert. Revolutischer, primitiv-heroische Stulpiur aus dem VIII.—IX. Jahrhundert. Nevolutischer, indo-griechisches Rapitäl, Tempel von Landschur, Mysenae, Zeustemvel von Olympia, Barthenonfries, Amazonenfries, Apoxyomenos, Trojansäule, Mausoleum v. Halisarnaß.

Arifde Raffe — Chriftlide Rultur — und Judenproblem. Bon Egon van Binghene, Rotterdam 1931. U. Bodung Berlag, Erfurt, Gartenftrahe 38,

Deutsches Reich. Breis 1 Reichsmart.

Richt zulest widmete der Berfasser bieses Wert seinen Freunden der "Oftara". Ehrenpflicht je des Ostaralesers ist, dieses tapfere Wert, eines der notwendigsten der Jehtzeit, nicht einmal, sondern mehr mals zu erwerben, es weiterzuderbreiten, überall in Wort und Schrift dafür einzutreten, im Interesse der Rettung und

Erhaltung unferer Raffe und Rultur.

Dieses Wert At ber beste Aufruf jum panarischen Befreiungsfampf. Winghene reift mit biefer Auftlarung die lette Binde reitlos von den Augen ber Arier und ruft zum Zusammenschluß aller Arier gegen bas internationale Zubentum. Scharf, klar und deutlich stellt er die Diagnose und zeigt mutig die Heilungsvorschriften, gleich einem berufenen Arzte. Aus Liebe zu seinem arischen Bolte entsarvt er bas Iubentum, den gefährlichten Feind unserer Raffe und Rultur und beweift die ethische Berechtigung biefes Abwehrlampfes. Er fagt gang richtig: Burben arische Rasse und Rultur vom Jubentum, biefem Fremdvolle, ungeschoren bleiben, nicht begeifert, verseucht, gerfett werben, murbe ihn bie Subenfrage falt laffen. Er befampft auch nicht ben einzelnen Juben, sonbern ben jubifden Geift in unserer Rultur, und baber freilich auch ben Trager biefes Geiftes, alfo bas Jubentum als Ganges. Mag bie jubifche Raffe an fich fein, wie fie will, im Zusammentreffen mit ben arifden Boller wirft fich bas Gift biefer Raffe verheerend aus. Was uns boch und heilig, zieht sie in den Schmut, und verherrlicht, was unseren Abscheu erwedt. Jebem bewuhten Arier aller Beiten mar ber Jube miberlich, bas beiht gegen fein innerftes Empfinden. Ich perfonlich ftebe auf bem Standpunkt, bag jebes Mittel aus Rotwehr berechtigt ift, die Entgiftung unjeres Bolfstörpers von biefem ichmarobenben Fremblorper ju erreichen. Fiele ein Frembvolt offen und ehrlich in unfer Band ein, murbe jeder Menich bie Berechtigung bes Abwehrtampfes ertennen. Biel mehr aber bebroht uns das Judentum, das heimlich, unter ber fallden Ragge harmlofer Ronfession, im alle artiden Bolter eingebrungen, uns von innen aus zerseht, verseucht, vergiftet, verstlavt. In einer so furchtbaren Beit, mo alle ariiden Boller infolge bes jubifden Spitems in ichwerfte Rot ge raten lind, follten bie fremben Baraliten, Die von ber Spetulation leben, vom Berauspreffen ber Erfolge aus ber Arbeit ber anderen (bas lind mir) bie ben Rugen unferer Arbeit abschöpfen, entrechtet und ausgewiesen werden. Das ift das panarifche Biel aus Gelbsterhaltungsgrunden. Die 25jahrige unentwegte Gaat ber Aufilarung burch bie "Oftara" geht auf, bas Einbringen ihrer Ibeen in alle Berbanbe, Familien, biefe allgemeine Beiterverbreitung burch immermabrendes Schöpfen aus diesem Born "Ostara", latt ben Ostara-Raffengeift Aberall fieghaft porbringen und in allen großen artiden Bewegungen wird bie notwendigfte Krage, die Rassenfrage, und mit ihr das Judenproblem, richtig erkannt. Dazu kommt, bak sich der Jude, bewuht feiner jehigen Macht und seines Reichtums, nun offen gibt. wie er ift. Er tut das nach unseren Begriffen frech, propolatorisch und verhilft dadurch mm allen Bollern jur ichnelleren Erlennung feines mabren Gefichtes. Darin liegt unfere Rettung. Winghene banten wir nun als furchtiofem Rampfer unferer Ibec, biefes Mert, ein billiges, aber ericopfendes, inhaltsreiches Bollsaufflarungsbuch. Er tuft nach ber arifd-driftliden Ginheitsfront, baher einigt Eud Arier aller Lanber, ertennt ben Sauptfeinb Gures Beftanbes und betretet auch alle ben Pfab, ben uns bie "Oftara" unb im besonderen Binghene hier weift: Bermirtlichung ber

<sup>9)</sup> Zum Beispiel auch an bie atlantisch (lemurischen) Rolosialplastifen auf ben Ofterinsein.